## Nº 101,

# Posener Intelligenz Blatt.

Freitag, den 27. April 1827.

Angekommene Fremde bort 25. April 1827.

Herr Oberamtmann Possern und Hr. Thierarzt Rendte aus Berlin, herr Oberst v. Diericke und Hr. Lieutenant Riedel aus Thorn, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Lieutenant Baron Geredorf aus Fraustadt, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; die Herren Kausteute Focking und Kannmuller aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lurwy, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin von Janicka aus Podlesie, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Kausmannsfrau Muller aus Schmiegel, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

#### Ebictal = Citation.

Der Rekognitionsschein vom 27. Sepztember 1804. nebst der Aussertigung des Rauf=Contracts über Chalawy, welcher twischen dem Ignaz v. Aurowski und Voseph v. Kurowski am 8. December 1802 gerichtlich geschlossen und am 13. ejusdem bestätigt worden, als Documentum ex quo über die Rubr. III. Nro. g. für die Antonina v. Kurowska, verebelicht gewesene v. Dzegalska, eingestragenen 1666 Athlr. 16 gGr. ist verlos ken gegangen, und soll auf den Antrag des Stanislaus v. Kurowski aufgeboten werden, und es wei en hiermit alle diezienigen, die als Eigenthümer, Gessionas

#### Cytacya Edyktalna.

Attest rekognicyiny hipoteczny z dnia 27. Września 1804, wraz z expedycyą kontraktu kupńa na wieś Chaławy, który między Jgnacym Kurowskim a Józefem Kurowskim w dniu 8. Grudnia 1802. sądownie zawartego i na dniu 13. m. ej. sądownie potwierdzonego, iako dokument ex quo na summę dla Antoniny Kurowskiey byłćy zamężney Ożegalskiey 1666 Tal. 16 dgr. w Rubryce III. Nro. 9. zaintabulowaną, zaginął i na wniosek Stanisława Kurowskiego ogłoszony bydź ma, wzywaią się przeto wszycy ci, którzy iako właś-

tien, Pfand- ober sonstige Briefd-Juhaber Unsprüche an dieses Dokument zu machen haben, zu dem auf den 29 sten Mai c. vor dem Landgerichts = Rath Hellmuth Vormittags am 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer angesetzten Termine zur Anmeldung und Beweise ihrer Ansprüche, unter der Verwarnung vorgeladen, daß beim Ansbleiben sie mit ihren Ansprüchen an daß gedachte Document präcludirt, und daß Document für amortisirt erachtet werden wird.

Pofen ben 8. Februar 1827.

Konigh Preup. Landgericht.

ciciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze, pretensye iakie do tego dokumentu maiż, aby w dniu 29. Maja r. b. przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth przed południem o godzinie 9. wnaszéy Izbie stron wyznaczonym terminie do zameldowania i udowodnienia swych pretensył pod tém ostrzeżeniem stawili się, iż w razie nie stawienia się, z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni i dokument ten za amortyzowany uważanym będzie.

Poznań d. 8. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations=Patent.

Da in dem zum Berkauf der im Wasgrowiecer Kreise belegenen, zur Michaliena v. Radziminskaschen Nachlaß-Masse Gehbrigen Guter Srebrnagora, Wapno, Podolin, Kusiec und Stolezon, von desnen nach der gerichtlichen Taxe Grebrnagora auf 33,000 Atl. 1sg. 13pf.

Wapno auf 22,294—14—5 $\frac{3}{2}$ — Pobolin auf 20,981—21—2— Rusiec auf 18,537—24—4— Stolezyn auf 35,048—11—4 gewürdigt worden, am 2. März c. augesstandenen peremtorischen Termine kein Kaussussiger sich gemeldet hat, so haben wir auf den Antrag der Realzläubiger einen neuen Termin zu diesem Behuf auf Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie zawitym na dzień 2. Marca r. b. wyznaczonym do sprzedania w Rowiecie Wagrowieckim położonych, a do massy pozostałości niegdy Michaliny Radziminskiéy należących dóbr Srebrnogóra, Wapna, Podolina, Rusca i Stołęzyna, z których Srebrnagora na 33000 tal. 1 śgr. 13 fen. Wapno na 22294 tal. 14 sgr. 52 fen. Podolin na 20981 — 21 — 2 — Rusiec na 18537 - 24 - 4 -Stolezyn na 35048 — 11 — 4 według sądowéy taxy ocenione zostały nikt z chęć maiących nabywców nie zgłosił się, przeto wyznaczyliśmy na wniosek realnych wierzycieli w tém samém celu nowy,

ben 30. Juni c. a. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Jekel hiefelbst angesetzt, zu welchem besitzsähige Käufer hierdurch vorgeladen werden.

Sowohl die Taxe als auch die Berkaufsbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 8. Marz 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

termin na dzień 30 Czerwcz r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który zdatność maiących posiadania nabywców ninieyszem zapozywamy.

Tak taxa jakoli warunki sprzedania w Registraturze naszéy przey-

rzane hydź mogą.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Chodziesen sub Nro. 299. belegene, den August Bernhardtschen Sheleuten zugehörige Haus næbst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 624 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger des bssentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 19 ten Mai d. J. vordem Landgerichts-Rath v. Topolski allshier angesetzt.

Besithsahigen Kaufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Schneidemuhl ben 1. Februar 1827.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Chodzieżu pod Nr. 299 położone, do Augusta Bernhardt i żony iego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 624 tal. 10 śgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Maja r. b. przed Sędzią Ziemiańskim w Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą powody.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Pila d. I. Lutego 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Machdem bie Amortisation nachstehend naber bezeichneten Westpreußischen pfandbriefe net

| Name<br>bes<br>Extrahenten.                                                                                                            | Pfand=<br>briefs=<br>Num=<br>mee.    | Name<br>bes<br>Guts.                                                   | Benennung<br>bes<br>Departements            | Vetrag<br>des<br>Pfand=<br>briefs.       | merfungen,                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Madler Weißiche Mino-<br>rennen zu Potsdam  Mentier Arend zu Berlin  Obers Landes - Gerichts-<br>Ranzlist Schreiber zu<br>Marienwerder | 4<br>145<br>2<br>9<br>23<br>67<br>93 | Gersdorff  Men = Bischdorf  Miemczyf  Schwincz,  Wyczuchows Plochoczyn | Schneidemühl Bromberg  Marienwerder  Danzig | 25<br>400<br>300<br>25<br>25<br>25<br>25 | tim Fahr 1806 3u Sti<br>fin bei der feindlicht<br>Invasion verlow<br>gegängen,<br>verloren. |

so werden bie etwanigen unbekannten Inhaber biefer Pfandbriefe und der bezeichneten Koupons hierburd aufgefordert und vorgeladen, ihre Ansprüche Rucklichts diefer Papiere spätestens in dem auf

Bornittags um 17 Uhr vor dem General-Landschafts-Syndicus Geheimen Justiz-Nath Hecker in dem siegen Landschafts. Hanse anstehenden praclusivischen Termine anzumelden, widrigenfalls diese Pfandbrief Ausgebots neue Pfandbriefe und Koppotheken-Buchern gelbscht, und den Extrahenten diese haber der oben aufgerusenen Pfandbriefe und Koupons auf den Betrag der angezeigten Summen aus zesertiget, die Justigen und den landschaftlichen Verband, so wie an die Besitzer der laut den gedachten Pfandbriese pfandeten Guter, verlustig erklärt werden sollen.

Marienwerber den 3r. December 1826.

Ronigl. Weffpr. General : Landschafte : Direttion.